# Der hausfreund

Zeitschrift für Gemeinde und Haus & Organ der Baptistengemeinden in Polen

32. Jahrgang

3. Oktober 1926

Nummer 40

Schriftleiter: A. Knoff, Łódź, ulica Wegnera 1

Der "Hausfreund" ist zu beziehen durch den Schriftleiter. Er toftet vierteljährlich mit Porto: 1-2 Ex. je 31. 2.50, 3 u. mehr Ex. je 31. 2. Mordamerita Dol. 0.50. Deutschland Mt. 2.— Postschecktonto Warschau 62.965.

Bertreter für Amerita: Rev. Albert Alf, Cathan, N. D. Gaben aus Deutschland werden an das Berlags. haus der deutschen Baptisten, Caffel, Jäger-Straße 11, für Rechnung des "Sausfreund" erbeten.

edialists de discussion de la company de la

### In deinem Lichte sehen wir das Licht.

Ich glaubte wohl mein Stubchen Don Staub und fleden rein, Doch anders wars, als plötlich Die Sonne Schien hinein; In ihrem goldnen Glanze Sah ich mit einem Mal Ringsum in allen Eden Viel Stäubchen ohne Zahl.

Mein Berg mit seinem Dunkel Ift auch ein Kammerlein; Bisweilen tanns wohl Scheinen, Als fei es gut und rein; Doch wenn die emge Sonne In feine Tiefen dringt Und was sich hielt verborgen, Mun flar gutage bringt:

O was fur Staub und fleden Entded' ich dann darin! Da muß der Wahn verschwinden, Die Ruh ist bald dahin; Das tut wohl bitter wehe, Doch darf und will ich nicht Mein armes Berg verschließen Dem hellen Gotteslicht.

Denn, zeigts mir auch die fleden, So zeigts mir auch zugleich Den Born, der mich entsundigt, Und macht mich freudenreich. Mein Stubden und mein Berge, O scheut die Sonne nicht; Denn ohne Licht tein Leben Und ohne Bott kein Licht!

7. v. Hausmann.

#### Jum Lobe seiner Herrlichkeit.

Das jauchzende und lobende Volk, das bei Jefu Einzug in Jerusalem Kleider und Baumzweige auf den Weg streute, Ihn lobte und

Belobet sei, der da kommt im Namen des Herrn! Sosianna in der Höhe!" ist so ähnlich dem Bolk, daß wir in der Offenbarung finden Ihm zurief: "Hosianna dem Sohne Davids! am Ende der Beschichte des Reiches Bottes, sie haben Palmen in den Händen, loben und preisen, geben alle Ehre dem Lamm und rusen mit großer Stimme: "Heil sei dem, der auf dem Stuhl sitzt, unserem Gott und dem Lamm," und doch will uns hier dieses Bolk, das da Hossianna rust, nicht recht gefallen. Was wollte Gott lieber, als daß unser aller Mund übersstöße von Loben und Danken, und doch ist es noch nicht genug. Wir sehen aus diesem einen Jug der Schrift, daß es Menschen gibt, deren Mund wirklich voll Lob und Dank gegen Jesus ist; wenn man auf ihre Lippen sieht, sollte man meinen, es seien Leute, deren Herzen für Jesus brennen, und doch geht es wie damals: "dassselbe Volk stand nachher und sah zu."

Was fehlte nun bei diesem Bolk. Epheserbrief löst uns diese Frage, da heißt es Kap. 1, 12: "Auf daß wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit." Das ist der gewaltige Unterschied, ob wir mit den Lippen Jesus preisen, dann wird immer ein schriller Mißton dabei sein, oder ob wir etwas sind zum Lobe seiner Herrlichkeit. Dies ist das Lob, das er haben will, und nur dann werden wir das Lied des Lammes recht singen können. Jesus wußte, was in den Herzen war, Er wollte ein Volk haben, das seinen Ruhm verkündigte, das etwas war zum Lobe seiner Herrlichkeit. Sind auch wir etwas zum Lobe seiner Herr= lichkeit? Wer war von den Leuten, die dort am Kreuze standen, etwas zum Lobe Jesu Christi? Waren es die Jünger? Nein, im Begenteil, sie raubten Ihm damals seine Ehre. Waren es die Großen im Volk, die Frommen? Waren es die Kriegsknechte? Nein, sie alle waren nicht zum Lobe Jesu. Nur einer war es, und das war ein Verbrecher, der Schächer am Kreuz, er stand da als einer, durch den Jesus verherrlicht wurde.

Und wenn wir nun aufs tägliche Leben übergehen, da ist ein Landwirt, der vielleicht weit und breit durch seine Borträge bekannt ist und als tüchtiger Landwirt gerühmt wird. Kommst du aber auf sein Gut und siehst, daß alles in schlechtem Zustand ist, so wirst du sagen: Es ist nicht zu seinem Lobe, das Lob der Menschen war nichts wert. Ebenso ist es bei Jesus Christus. Ihm kommt es nicht darauf an, ob in Büchern oder Blättern viel von uns steht, sondern daß dort in der Küche, in der Fabrik oder auf dem Felde Mänener und Frauen, Söhne und Töchter zum Lobe seiner Herrlichkeit sind. Sind wir solche

Menschen, durch die Jesus verherrlicht wird? Sind wir erfüllt mit solch demütiger, heiliger Liebe, nicht nur in den Versammlungen, son= dern im täglichen Leben, nicht nur mit Worten, sondern mit der Tat, daß wir nicht immer das Beste für uns suchen, sondern daß die Leute merken, wir haben etwas anderes? Diejenigen, die einen solchen Menschen früher gekannt haben, wissen es gang genau, wenn sie ehrlich sind, daß es mit ihm so anders geworden ist, seitdem Jesus in sein Herz gekommen ist. Oder da war ein armes, schwermütiges Menchen= kind, das immer verzagt und ängstlich war, und nun kann es still und fröhlich seine Straße Dies Menschenherz weiß, es ist nicht aus eigener Kraft dazu gekommen, sondern es ist die wunderbare Liebe Gottes, es hat etwas davon gemerkt, wie es auf Adlersflügeln der Liebe getragen wird, und wie unter diesen Flügeln Ruhe und Kraft ist. Da klingt das ganze Leben aus: "Gott allein die Ehre," da merkt man, Jesus wird verherrlicht, es ist ein Werk des Meisters, das Er getan hat, Er hat in dem Herzen etwas Hartes gelöst, Widerstand zerbrochen. Er hat einen neuen Ion in die Seele hineingebracht. Das ist die Ehre Jesu, wenn man merkt, wie Siege gefeiert werden. Wenn du in Trübsal und tiefem Leid still und getrost bleiben kannst, wenn dir Jesus immer köstlicher, immer größer und herrlicher wird, auch wenn Er dir eines nach dem anderen nimmt, dann wird Er gerühmt und gelobt.

Er muß im Mittelpunkt unseres Lebens stehen, daß wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Warum war es der Schächer? Un ihm konnte die Bnade Jesu offenbar werden bis in die tiefsten Tiefen der Seele. Das ist der Triumph Jesu Christi, wenn über deine Seele, die an die Macht der Finsternis gebunden, verzagt und verzweifelt ist, die Bnade Jesu siegen kann. Da triumphiert nicht der Feind, da triumphiert nicht das Bericht, da triumphiert die Liebe Gottes. Wenn das Ge= richt triumphiert, dann heißt es "verdammt" aber wenn die Liebe triumphiert, dann heißt es "gerettet", so sollen wir etwas zum Lobe seiner herrlichkeit sein. Paulus sagt, daß es an ihm por allen offenbart ift, weil er der pornehmste unter den Sündern war, aber nun gerettet und umgewandelt. So wird die Liebe Bottes gepriesen auch ohne Worte, Jesus triumphiert, die Gnade rühmt sich wider das Bericht. Die Ehre Bottes verlangt, daß der Mensch gerichtet wird, und Gott gibt seinen Sohn für uns zum Gericht, daß Er die Menge zur Beute hat, nun sind wir nicht mehr versloren, gerichtet, sondern können triumphieren: "gerettet um des Lammes willen". Das ist der Ruhm des Lammes. Wo vielleicht alle gesagt haben, der Mensch ist wie ein versaulter Stamm, es ist nichts Gesundes mehr an ihm, da sagt die Gnade "gerettet", er darf etwas sein zum Lobe der Herrlichkeit. — (Für Alle.)

#### Entsagung.

Von P. Johann.

Es gibt wohl keine schönere Eigenschaft für einen Christen als Entsagung irdischer Güter und Ehren. Entsagung ist der Gegensatz von Selbstsucht. Je mehr wir entsagen, desto näher werden wir zu Gott kommen und Ihn umso besser verstehen. Das Leben Jesu als Mensch auf dieser Erde gibt uns das herrlichste Beisspiel. Sein ganzes Leben war ein Entsagen, um uns Menschen helsen zu können, denn wäre Er selbstsüchtig gewesen, so hätte Er der Menscheit wenig oder gar nichts nützen können. Er hätte dann auch nicht Gottes Sohnsein können, denn Gott gibt. Sein ganzes Wesen ist ein Geben, und in seinem Sohne hat Er sich selbst gegeben.

Ich möchte nun auf eine Stelle in der Bibel hinweisen, wo uns Jesus ein herrliches Borbild war und noch ist, nämlich, nachdem Er in der Wüste vierzig Tage und Nächte gefastet hatte, trat der Teufel an Ihn heran und sprach: "Bist Du Gottes Sohn, so sprich, daß diese Steine Brot werden." Jesus gab zur Antwort: "Es stehet geschrieben: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jegli= chen Wort, daß durch den Mund Bottes gehet." Der Satan will den Menschen mit dem Irdiichen bestricken, aber irdischer Gewinn ist nicht der größte Bewinn. Das Wort Bottes ist die rechte Speise. Jesus hat das wiederholt betont, 3. B. Joh. 4, 31-34. Als die Jünger Ihn aufforderten, zu essen, gab Er ihnen die Antwort, seine Speise sei die, den Willen des Baters zu tun und fein Werk zu vollenden. Er wollte damit gewiß nicht sagen, daß wir nicht immer Nahrung zu uns nehmen sollen, wenn uns hungert, sondern daß wir Gottes Willen höher achten sollen als die irdische Speise, und bereit sein sollen, dieser zu entsagen, wenn

es darauf ankommt, Wichtigeres zu tun. Die Selbstsucht natürlich spricht anders. Sie möchte sogar Steine zu Brot machen, um davon irdi-

ichen Gewinn zu haben.

Wieder führte der Teufel Jesus mit sich in die heilige Stadt, stellte Ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu Ihm: "Bist Du Bottes Sohn, so laß Dich hinab, denn es stehet geschrieben: Er wird seinen Engeln über Dir Befehl tun, und sie werden Dich auf den händen tragen, auf daß Du Deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest." Da sprach Jesus zu Ihm: "Wiederum stehet auch geschrieben: Du sollst Bott, beinen Berrn, nicht versuchen!" Da seben wir, wie Jesus alle irdische Ehre abwies, denn es wäre so recht menschlich gewesen, sich von der Zinne des Tempels herab zu lassen, sich dann unbeschädigt dem Volk vorzustellen als ein großer Held. Die Juden würden Ihn dann gewiß als ihren Messias erkannt und als König gekrönt haben, denn sie wollten von Ihm nichts als Zeichen sehen; diese bose und verkehrte Art. Jesus wollte bloß des Vaters Ehre und suchte nicht seine eigene Ehre, wie das so oft vorkommt heutigen Tages, sogar unter Kindern Bottes. Wie möchten manche so gerne obenan stehen, um sich zu zeigen, was für bedeutende Christen sie sind, und denken, darin besteht das Christentum.

Un der dritten Versuchung Jesu sehen wir am allerklarsten die Entsagung Jesu. Wieder= um führte Ihn der Teufel mit sich auf einen hohen Berg und zeigte Ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit: "Dies alles will ich Dir geben, so Du niederfällst und mich an= betest." Da sprach Jesus zu ihm: "Hebe dich weg von mir, Satan! Denn es stehet geschrieben: Du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und Ihm allein dienen." Da verließ ihn der Teufel; und siehe, da traten die Engel zu Ihm und dienten Ihm. Jesu Reich war nicht von dieser Welt, wie Er sich so schön ausdrückte vor Di= latus, als jener Ihn fragte, ob Er ein König sei. Wiederum zeigt uns diese dritte Versuchung, daß der Satan Herr der irdischen Reiche und ihrer Herrlichkeit ist, denn er sprach zu Jesus: "Dieses alles will ich Dir geben, so Du mich

anbetest."

Aus diesen Bersuchungen Jesu sehen wir, daß wir nicht zwei Herren dienen können, entweder wir dienen Gott, oder wir dienen dem Mammon, welcher ist der Feind alles Göttlichen, denn es sind zwei verschiedene Reiche. Wenn wir nun Gott dienen wollen, so mussen wir dem Mammon entsagen, das meint, die Selbstjucht stürzen. Jesus war frei von aller Selbstjucht und konnte dann nur des Vaters Willen tun, sein eigener Wille kam nicht in Betracht. Darin bestand seine Reinheit und Heiligkeit; selbstverständlich war Er dann auch Bottes Sohn. Je mehr wir irdischen Gütern entsagen, desto mehr werden wir von unserer Selbstsucht verlieren und dem Bater näher kommen und Ihn dann auch besser verstehen lernen. Es tut mir immer wehe, wenn jemand mit dem Munde so schön bekennt, daß er den Seiland liebt von gangem Bergen, aber gu gleicher Zeit das Geld so liebt und es förmlich, vielleicht unbewußt, anbetet.

Es darf aber das Entsagen irdischer Dinge nicht als ein Verdienst betrachtet werden, damit wir die Seligkeit erwerben können, sondern es muß aus einem demütigen Herzen kommen und als Gnade von Gott betrachtet werden, andernfalls wäre es kein Entsagen.

#### Kraft aus der Höhe.

"Itr aber sollt in der Stadt Jerusalem bleiben, bis daß ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe" (Lut. 24, 49).

"Und wurden alle voll des Heisligen Geistes, und fingen an zu predigen" (Upg. 2, 4).

"Werdet voll Geiftes!" (Eph. 5, 18).

Es muß zugestanden werden, daß wir für die Arbeit der persönlichen Seelengewinnung nicht alle die gleiche Fähigkeit haben, und mit Bezug darauf manche sonst gute Christen mit gewissem Rechte sagen: "Ich kann das nicht." Um diese wichtigste aller Arbeiten, die ein Mensch tun könnte, recht tun zu können, ist eine entsprechende Ausrüstung nötig, die manche im höheren oder geringeren Maße haben, während sie anderen mehr oder weniger abgeht, die wir aber alle ohne Ausnahme erlangen können.

Das wensentlichste Elementsinsdieser Ausrüstung ist diesenige mit der Kraft und Hilfe von oben. Es ist nicht nur Lehre der Schrift, daß wir ohne die mitwirkende Kraft des Heiligen Geistes in der Arbeit der Seelengewinnung nichts auszurichten vermögen, sondern auch bestätigende Erfahrung aller, die es versucht haben. Die beste sonstige Ausrüstung ist wertlos, wenn diese Kraft aus der Höhe fehlt. Sie geht über alles, ersett vieles andere, kann aber selbst durch nichts anderes ersett werden. Jesus hatte diese Ausrüstung. (Siehe Matth. 3, 16 und vergleiche mit Luk. 4, 18 bis 21). Die Apostel hatten diese Ausrüstung. Wir können

fie haben und muffen fie haben.

Durch die Wiedergeburt wird jeder Blaubige zu einem Tempel des heiligen Beistes und von Ihm bewohnt; denn wer Christi Beift nicht hat, der ift nicht fein. Deffen ungeachtet mag die Fülle und Kraft des Heiligen Beistes fehlen. Dieselbe zu erlangen, ist ein Ereignis, welches nicht immer, vielleicht sogar nur in den seltensten Fällen, mit der Bekehrung zusammenfällt, bei vielen erst nach jahrelangem Blaubensleben, bei anderen nie eintritt. Doch ist dies Erfülltsein mit der Kraft des Heiligen Beistes heute noch, wie zur Zeit der Apostel, die unerläßliche Vorbedingung zum Erfolg in der Seelengewinnung. Das ist auch der große Endzweck solcher Ausrüstung. Das sogenannte "höhere Leben", welches nicht querft und quletzt und allezeit ein Leben opferfreudigen Dien= stes in der persönlichen Seelengewinnung ist, ist ein hohler Betrug; davon wollen wir nichts, wohl aber die Kraft und die Fülle des Beistes zum bestmöglichen Dienst an unseren Mitmenschen und zu ihrer Rettung. Und wir können fie haben, denn nach Petri Bersicherung ist "euer und euer Kinder diese Berheißung und aller, die ferne sind, welche Gott, unser Herr, herzurufen wird" (Apg. 2, 39)! Da sind wir deutlich genug eingeschlossen.

Wie erlangt man diese Kraft? Die erste Vorbedingung ist doch wohl hier, wie immer, ein wirklich ernstes Verlangen danach. Wo man sich seiner Geistesleere und Ohnmacht tief bewußt ist, wo man mit tiefem Bedauern erkannt hat, daß man seinen gottgewollten Platz in der Arbeit für Ihn nicht einnimmt, wo man von der göttlich verheißenen Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe weiß, an sie glaubt, nach ihr seufzt, da ist diese Bedingung erfüllt.

Die andere Borbedingung ist die Willigkeit, alle Hindernisse aus dem Wege zu räumen, die der Mitteilung dieser göttlichen Kraft im Wege stehen könnten, und die völlige und rückshaltslose Auslieserung des Selbstlebens mit allen seinen Interessen an Gott. Die oben genannten Hindernisse mögen bewußte große oder kleine Sünden sein, oder Dinge fraglicher Art, die manche sonst gute Menschen nicht als Sünde

ansehen, oder auch Dinge an sich ganz unschulz diger Art, die aber für den Betreffenden ein Hindernis bilden. Welches solche Dinge sind, muß jeder für sich in ehrlicher Selbstprüfung ermitteln.

Die schließliche Vorbedingung ist das gläusbige Gebet. Jesus selbst lehrt uns darum bitten. (Luk. 11, 13.) Das einsame Gebetskämmerslein ist dazu der beste Ort. Man bitte im Glauben und nehme dann einfach Gott beim Wort (11, 24) und glaube, daß das Gebet erhört ist, ob man etwas fühlt oder etwas Bestonderes erfahren hat oder nicht. Selig ist, der nicht sieht oder fühlt und doch glaubt. Aufregende Vorgänge und hochgehende Gefühlsswogen sind kein Maß der Echtheit geistlicher Erfahrungen. Der eine zuverlässige Beweis wird in den Früchten der neu gewonnenen und in treuer Arbeit angewandten Kraft sich offensbaren.

Wer nun im gläubigen Gebet um die Erslangung dieser Kraft gefleht und die Erhörung seines Gebets erfahren hat, ist dadurch nicht ein für allemal in den nun unversierbaren Besitz dieser Kraft übergegangen. Er wird es sich vielmehr zur steten Sorge machen müssen, durch heiligen Wandel, innigen Gebetsumgang mit dem Herr und eifriges Schriftstudium in ununtersbrochener Berührung mit dieser Kraft aus der Höhe zu bleiben und dieselbe seden Tag und für sede neue Aufgabe neu in sich aufzunehmen. F. B. Mener sagt, er bitte für seden Tag um eine neue Ausgießung des Heistes auf sich.

In welcher Weise dürfen wir denn nun auf die Mitwirkung des Heiligen Geistes und seiner Kraft in uns bei der Arbeit der Seelen=

gewinnung rechnen?

Wir dürfen darauf rechnen, daß Er uns Mut und Freudigkeit zur persönlichen Arbeit geben wird. Wie doch das fehlt! Anstatt daß die Welt vor uns zittert, zittern wir vor ihr, die wir doch das Recht und Gott auf unserer Seite haben. Diese Bangigkeit und Zaghaftigkeit des Herzens, durch die man sich so leicht zurückhalten läßt, das Wort der Ermahnung und des persönlichen Zuspruchs zu den Unbekehrten zu reden, ist eine allgemeine Erfahrung. Petrus ging es auch so. Erst mit dem Pfingstage wurde er der freudige und mutige Zeuge. In Upg. 4, 29 beten die Jünger: "Gib deinen Knechten, mit aller Freudigkeit zu reden Dein Wort." Das ist's, was wir auch wollen. In

Vers 31 wird ihr Gebet erhört: "Und wurden alle des Heiligen Geistes voll, und redeten das Wort mit Freudigkeit." So allein können

wir's auch bekommen.

Wir dürfen erwarten, daß der Heilige Geist uns leitet in der Wahl derer, mit denen wir reden sollen. Wahrscheinlich wird Er uns zuerst die eigenen Angehörigen aufs Herz binden. Da liegt unsere heiligste Aufgabe. Der Mann, der nicht mit seinem Sohne reden kann, kann niemals Gottes Gesandter an einen Fremden sein. Dann mag Er uns durch jene, Gottes Kindern wohlbekannte innere Stimme oft zu ganz Unbekannten senden. Philippus sandte Er zu einem Mann, den er noch nie gesehen

hatte. (Apg. 8, 26. 29).

Wir dürfen erwarten, daß Er uns hilft in der taktvollen Annäherung. Der bekannte Evan= gelist Bypsy Smith erzählt, wie er als Knabe lange Zeit um die Bekehrung seines Onkels gebetet habe. Nach der Zigeuneretikette wäre es nun eine unverzeihliche Anmaßung gewesen, hätte er als kleiner Knabe es gewagt, sich in der Rolle eines Lehrers seinem Onkel gegen= über aufzuwerfen und zu ihm über sein Seelenheil zu reden. Dennoch drängte es ihn un= widerstehlich dazu. Eines Tages faßte er ein Berg und ging. Er zeigte dem Onkel das Anie seines rechten Sosenbeines. "Ei, mein Junge, das ist ja beinahe durch an der Knie= "Onkel," sagte Bypsy dann zögernd, "weißt du, das kommt meistens daher, daß ich so viel für dich auf den Knieen zu Gott gebetet habe." Berührt erwiderte der Onkel: ,Wenn du so für mich gebetet hast, daß du deine Sosen dabei fast durchgerieben, dann ist es Zeit, daß ich für mich selber zu beten an= fange." Und er tat es dann und dort und fand Frieden. Bypsy aber bemerkt: "Das hatte mich der Heilige Beist gelehrt.

Wir dürfen erwarten, daß Er uns hilft in der Führung der Unterredung, in der Wahl und Anwendung, der zu gebrauchenden Schriftstellen und in der Bekräftigung des abgelegten Zeugnisses, wie es uns zur Stunde gegeben

worden ist.

Oft wird das Wirken des Geistes erkennbar daran, daß Er uns einfach irgend welche Pflichten und Aufgaben klar werden läßt. Dies mag geschehen beim Lesen der Bibel, oder beim Hören der Predigt, oder irgendwo sonst, ohne daß dabei ein besonderer innerer Drang zur Erfüllung der erkannten Aufgabe treibt. Wo aber eine Aufgabe klar erkannt ist, da ist es in jedem Fall sündig und verkehrt, auf den inneren Drang zu ihrer Erfüllung zu warten. Die Erkenntnis der Aufgabe ist Drang genug zu ihrer Erfüllung. So fordert denn Paulus Timotheus auf, seine Botschaft zu entrichten "zur Zeit und zur Unzeit." Das erstere ist leicht, wenn es nämlich gerade die Belegen= heit zu sein scheint und der Beift drängt. Es aber zu tun, wenn nur die Pflicht ruft und der innere Drang fehlt und die Belegenheit sich als Unzeit entschuldigen will, wie schwer es dann werden will! Aber "zur Zeit und zur Unzeit", meint dieser erfahrene Gottesmann. Und wie er dabei in die eigene Erfahrung zurückgreift, läßt er in 1 Kor. 9, 17 3. B. erkennen.

Manchmal wird uns nun die Mitwirkung des Geistes Gottes Sache innersten und freudigsten Bewußtseins sein. Wir sagen, daß wir seinen Beistand und seine Nähe fühlen. Doch kommt darauf weit weniger an, als man oft denkt. Gefühle wechseln. Gefühle haben keine Verheißungen. Der Glaube hat sie. Nicht der, welcher die Mitwirkung des Geistes freudig fühlt, sondern der, welcher trotz der wechselneden Gefühle gläubig auf sie rechnet und baut, hat sie. Here

Wege der Schriftforschung.

Der Psalmist weiß von einer Lust zu Gottes Wort, daß man Tag und Nacht darüber sinnt (Ps. 1, 2). Und damit du nicht denkst, daß das übertrieben ist, so hörst du Jos. 1, 8 das Gebot: "Betrachte es Tag und Nacht!" und hörst du auch von den jungen Christen der ersten Gemeinden, daß sie das wirklich taten: "Sie forschten täglich in der Schrift" (Apg. 17, 11). Die Gläubigen der Jetztzeit lesen viel in der Bibel, aber forschen wenig darin. Die Ungläubigen forschen mehr in der Bibel als die Gläubigen.

Ich nenne drei Wege, auf denen man im Schriftstudium vorgehen kann: 1. Das Studium der sogenannten Einleitungsfragen, 2. Das Studium der biblischen Persönlichkeiten, 3. Das

Studium der biblischen Begriffe.

1. Einleitungsfragen sind diese: Wer hat die betreffende Schrift verfaßt? Wer war der Empfänger? Wann ist sie geschrieben, aus welchem Anlaß und zu welchem Zweck? Welsches ist der Gedankengang und die Eigentüm=

lichkeit der betreffenden Schrift? Es wird einleuchtend sein, wie wichtig diese Fragen sind für das richtige Verständnis der einzelnen bi-

blischen Schriften.

Das "Freuet euch in dem Herrn allewege" des Philipperbriefes wird noch leuchtender, wenn wir wissen, daß es in der Nacht des Befängnisses geschrieben ift. Un die Apostelgeschichte würde man nicht mit ungerechten Er= wartungen herantreten, wenn man einsähe, daß sie nicht ein lückenloser, kirchenhistorischer Bericht sein will, sondern ein ganz anderes Thema behandelt. Das Hebräerwort von der Unmög= lichkeit der zweiten Buße, das Luther einen "harten Knoten" nennt, verliert seine Anstößig= keit, wenn man erkennt, gegen wen der Upo= stel es gebraucht. Oder man kann z. B. den gangen Jakobusbrief nicht verstehen, wenn man nicht weiß, wen der Apostel mit den "Lehrern meint.

- 2. Unter dem Studium der biblischen Per= sönlichkeiten verstehe ich die Vertiefung in die äußeren Lebensverhältnisse, die natürliche Cha= rakteranlage und die innere Entwickelung vor= nehmlich derjenigen heiligen Männer, von deren Hand wir Schriften besitzen. Suche dir in deinem Neuen Testament alles auf, was du dort über einen Paulus, Petrus, Johannes findest und verbinde die einzelnen Linien zu einem möglichst vollständigen Bilde, du wirst dich wundern, wie sich ihr Charakter und ihr Leben widerspiegelt auch in ihrer Art, das Heil anzuschauen und zu verkünden. Ich werde deine Briefe besser verstehen, wenn ich dich und dein Leben kenne, und du wirst die biblischen Schriften besser verstehen, wenn du von ihren Berfassern das weißt, was dir die Bibel da= rüber verrät.
- 3. Der dritte Weg eines fruchtbaren Bibelstudiums ist das Studium der biblischen Besgriffe. Hier handelt es sich um eine Heraussarbeitung und Darstellung der Hauptgedanken, die z. B. die Verkündigung der einzelnen Aposstel ausweist. Erforsche mit Hilfe der Konkorsdanz, was im Neuen Testament gesagt wird über: Sünde, Vergebung, Vergeltung, Gnade, Glaube, Gerechtigkeit, Heiligkeit, Herrlichkeit, Gemeinschaft, Freude, Friede, Geduld, Gehorssam, Gebet und über andere Vegriffe. Vefolge dabei den Grundsatz, bei einem Vegriff zunächst nur die eine betreffende Schrift oder doch nur Schriften desselben Verfassers zu Rate zu ziehen. Denn die Apostel haben unser Heil in

Christus von verschiedenen Seiten angeschaut und oft mit demselben Wortgang verschiedene Begriffe geprägt: Licht, Leben, Wahrheit ist z. B. bei Johannes in ganz anderem Sinne aufzufassen als bei Paulus. — (E. Kunze.)

An ihren fruchten erkannt.

Ein dristlicher japanischer Seidenfabrikant hatte in seiner Fabrik driftliche Brundsage eingeführt. Auf die Frage, ob das irgendeinen Einfluß auf seine Arbeiter ausübe, entgegnete er: "D ja, ich will es durch ein Beispiel bestätigen. In einer Seidenweberei ist für die Arbeiterinnen die Versuchung stark, das robe Material nur insoweit zu verarbeiten, als es hubsch glatt gesponnen ist Es ist bei ihnen gang und gabe, jede irgendwie verfilgte Partie abzureißen, wegzuwerfen und von Zeit zu Zeit die herumliegende Seide heimlich in den Ofen zu stecken. Seitdem nun die Lehre Jesu Ginfluß über sie gewonnen hat, gehen sie sorgsam mit der rohen Seide um. Wo das aber nicht angeht, geben sie gutwillig diese Seidenfäden am Ende des Tages dem Aufseher ab. Nachdem die= ser die Fäden ein Jahr lang gesammelt hatte, ergab sich die überraschende Tatsache, daß sich von diesem Abfall Rohseide im Werte von 5000 Mark angesammelt hatte. Nach den sonstigen Bewohnheiten der Leute haben sie vordem ohne jeden Zweifel mehr als das Doppelte im Jahr vergeudet, was uns jetzt durch die durch den driftlichen Blauben erweckte größere Bewissen= haftigkeit der Arbeiterinnen erspart worden ist."

Nehmt mich an seiner Statt!

Ein Indianer hatte aus Unvorsichtigkeit einen Stammesgenossen totgeschossen. Die Instianer sind bekanntlich rachsüchtig. Nun sollte er getötet werden, oder sie würden den ganzen Stamm ausrotten. Der Indianer sagte: Ich habe es nicht mit Willen getan; doch soll ich sterben, dann bin ich bereit, obschon ich ein Weib und vier Kinder habe." Während er so sprach, trat ein alter Indianer hervor und sagte: "Nehmt mich an seiner Statt! Er ist mein Sohn. Ich bin alt. Meine Tage sind gezählt; er kann noch Gutes tun." So nahmen sie ihn. Der Vater starb für den Sohn. Doch siehe,

Christus starb für die sündige Welt! Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Gott hat den, der von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht. Für uns trat Christus in den Riß. Er ist unser Friede. Er hat den Zaun abgebrochen und die Handschrift, so wider uns war, ausgetilgt. Hat nun sein Tod auch dir neues Leben, Auferstehungsleben gebracht, wie der Tod des alten Indianers seinem Sohn neues Leben brachte?

## Weihe die besten Kräfte dem Herrn Jesus Christ!

In unser Häuslein auf dem Lande kam in meiner Jugend ein Bibelbote, erzählt eine alte Frau. Meine Mutter unterhielt sich mit ihm über religiöse Fragen. Da es ein heißer Tag war, bot ich dem Evangelisten ein Blas kalte Milch an. Er nahm es dankend. Ich wartete, bis er das Glas geleert habe, um es wieder wegzutragen. Aber er behielt es mit einem kleinen Rest Milch in der Sand und sprach ernsten Iones: "Würden Sie es als eine Ehre betrachten, wenn ich Ihnen nun den Rest anbote?" "Nein, das tate ich gewiß nicht," rief ich lebhaft aus. "Wie können Sie nur auf so etwas kommen?" Da erwiderte feierlich der Mann: "Wie verhalten Sie sich denn Gott gegenüber? So lange Sie jett jung und gesund und stark sind, leben Sie einzig zu Ihrem Bergnügen. Wenn Sie nun warten, bis das Alter kommt, dann bieten Sie den kleinen Rest Ihres Lebens dem ,lieben Bott' an. Beben Sie ihm dann nicht den geringwertigen Teil?" Der Bibel= bote reichte mir das leere Blas und wanderte weiter. Ich stand erschüttert da, und im selben Augenblick faßte ich den festen Entschluß, mich dem herrn zu übergeben und ihm meine Jugend zu weihen.

# Die Sonntagsschule als eine evangelistische Macht.

Alle Organisationen in der christlichen Gemeinde sollten sich bestreben, evangelistische Arbeit zu tun. Es ist die große Aufgabe der christlichen Gemeinde, durch ihre Organisationen die Welt zu evangelisieren, ihr den Weg zum Leben zu zeigen und sie zum göttlichen Leben zu führen. Das höchste Bedürfnis der Welt

ist nicht Licht, sondern Leben.

Renschen durch das seligmachende Evangelium. "Diese aber sind geschrieben, daß ihr glaubet, Jesus sei Christ, der Sohn Gottes, und daß ihr durch den Glauben das Leben habet in seinem Namen" (Joh. 20, 31.) Durch das Evangelium bemüht sich die Gemeinde, die Leute zum Glauben an Jesus Christus zu bringen und durch diesen Glauben in den Besitz des ewigen Lebens. In dieser Arbeit betätigt sich die Sonntagsschule, und sie erweist sich darin als eine große evangelistische Macht; wenn nicht die größeste unter allen Organisationen der Gemeinde.

Sie ist eingerichtet, eine evangelistische Macht

au sein:

1. Weil sie eine anerkannte evangelistische Bestimmung hat Die Bestimmung der Sonntagsschule ist, das Wort Gottes zu lehren, mit der Absicht, Seelen zu Jesus zu führen und sie in Christus zu erbauen und sie auszubilden

für feinen Dienft.

2. Weil sie eine außerordentliche Gelegensheit zur Evangelisation hat. Sie befaßt sich häuptsächlich mit der Evangelisation der Kinder und der jungen Leute und arbeitet somit unter Leuten, die am leichtesten zu evangelisieren sind. Kinder und junge Leute sind noch nicht so in der Sünde verhärtet, und es erwachen in ihnen noch mächtige religiöse Impulse, so daß sie verhältnismäßig leicht für Christus und die Gemeinde zu gewinnen sind. Zwischen dem neunten und dem neunzehnten Lebensjahre liegt eigentlich die Periode der Entscheidung. Die größte Zahl der Glieder, welche die Gemeinde heute gewinnt, kommen aus der Sonntagsschule, aus der sogenannten Bildungsperiode des Lebens.

3. Weil sie das wirksame Werkzeug zur Evangelisation in den Händen hat und dassselbe benutzt. Durch das Wort Gottes muß man die Leute zum Herrn führen. Es ist der Same, durch welchen das ueue Leben erzeugt wird. Das erklärte Wort hilft den Leuten zum Glauben und zum Leben. Und gerade das Mittel ist es, welches die Sonntagsschule benutzt in ihrer Arbeit. Sie lehrt das Wort durch gottgeweihte Lehrer und hilft vielen zur

Ewigkeit.

4 Weil sie die besten evangelistischen Arbeiter in der Gemeinde an der Arbeit hat.

Sie hat Beamte und Lehrer, die selbst Christen sind, die selbst Jesus lieb haben. Wer sich um das Wohlergehen der Lämmer bekümmert, der liebt den großen Erzhirten der Herde. Nur durch gerettete Leute können andere gerettet werden Ihnen bietet sich die beste Gelegensheit, persönliche Arbeit zu tun und Seelen für den Herrn zu gewinnen.

5. Weil sie die meisten und die wirksamsten Fangarme hat, Leute für Christus und die Gemeinde zu gewinnen. Die Wiegenliste ist ein solcher Fangarm. Durch die Kleinen fängt man die Großen. In Oklahoma wurden in einer Sonntagsschule 35 Leute in die Gemeinde gebracht, durch eine Wiegenliste und den Nas

men eines Babys auf dieser Liste.

Die anderen Departements sind alle Fangarme, wodurch man andere in die Schule und in die Gemeinde bringen kann. Die Kinder und die jungen Leute sind ausgezeichnete Missionare, andere anzuwerben. Die Organisierten Klassen für Erwachsene haben sich als ein mächtiger Fangarm erwiesen, viele erwachsene Männer und Frauen für Christus und die Gemeinde zu gewinnen. So auch das Heimdepartement. Die Literatur der Sonntagsschule ist ein mächtiger Fangarm, andere unter den Einfluß des Wortes Gottes zu bringen.

Die Sonntagsschule kann aber noch wirksamer gemacht werden als eine evangelistische Macht:

1. Durch die Anregung der jetzigen Besamten und Lehrer, evangelistische Arbeit zu tun. Man bemühe sich, alle Leiter und Lehrer in den Sonntagsschulen zu veranlassen, das zu ihrem Strebeziele zu machen, alle ihre Schüler zum Glauben an Christus und zu einer persum Glauben an Christus und zu einer persum

2. Durch die Heranbildung von wirksamen Arbeitskräften. Das größte Bedürfnis unserer Sonntagsschulen sind wirksame Beamten und Lehrer. Solche, die reich sind in der Bibelerkenntnis und in der Heilserfahrung. Leute, die willig sind, Schüler zu Jesus zu führen und sie in Christo zu erbauen und sie für sein Werk auszurüsten. Man sollte in jeder Sonntagsschule eine Lehrerausbildungsklasse haben und so von Jahr zu Jahr neue Kräfte heranbilden für die wichtige Arbeit, die es in der Sonntagsschule zu tun gibt.

3 Durch die Anwerbung neuer Mitglieder in unseren Sonntagsschulen. Viel mehr Leute könnten gewonnen werden, beides, für die Sonntagsschule und die Gemeinde, durch eine entsprechende Anwerbung von neuen Mitgliedern. Man sichere sich eine Liste von prospektiven Gliedern auf folgende Weise: Man teile Karten aus in der Sonntagsschule und lasse die Leherer und die Schüler Ramen von solchen Personen samt deren Adressen aufschreiben, die man glaubt, gewinnen zu können, und dann gehe man solchen unermüdlich nach, bis man sie gewonnen hat und sie wirkliche Glieder der Schule geworden sind.

4. Durch die heilvolle Bearbeitung derer, die man in der Schule hat. Die Schüler müssen hehandelt werden nach ihren Bedürfnissen. Man muß die Schulen gradieren nach dem Lauf der Natur, die gleichen Alters so viel wie möglich zusammenhalten. Man muß den Schülern etwas zu tun geben. Die unbändigen Knaben hat man meistens, weil man ihnen nichts zu tun gibt, was sie interessiert. Man muß keine alte Köpfe auf junge Schultern zu setzen suchen Man sinde sich einen Weg in die Herzen, so daß man Christum mit hineinenehmen kann.

5. Durch eine ernste Bemühung, sie zu einer Entscheidung zu bringen für Christum. Man habe wenigstens alljährlich einen allgemeinen Entscheidungstag in der Sonntagsschule und bereitetssich recht vor auf denselben, und such auch nach demselben, die Schüler, die sich willig gezeigt haben, den Herrn zu suchen, zur rechten Herzenserfahrung zu leiten. Man schiebe aber das Bemühen, die Kinder zu einer Entscheidung zu bringen, nicht auf bis an den Entscheidungstag, sondern man arbeite darauf hin, die Kinder zu irgend einer Zeit, wenn man wahrnimmt, daß sie durch das Wort Gottes beeinflußt worden sind, zur Entscheidung für Christum und die Gemeinde zu veranlassen.

Wenn man auf diese Art sich bemüht, die Sonntagsschule als eine evangelistische Macht in praktische Anwendung zu bringen, wird man finden, daß durch dieselbe Tausenden zum rechten Leben verholfen wird, zum rechten Leben nach innen und nach außen. —

#### Löwen auf der Gasse.

Ein fauler Mensch weiß immer einen Borwand, sich vor der Arbeit und mutiger Tat zu drücken. Ein tüchtiger Mensch aber greift sein Werk an, auch wenn er Gefahr sieht. Wenn wirklich ein Löwe auf der Gasse ist, wappnet er sich für seine Pflicht mit der göttlichen Busage (Pf. 91, 13): "Auf Löwen und Ottern wirst du gehen und treten auf junge Löwen und Drachen." Der Faule macht auch solche Bottesworte zum Faulbett. Wenn der Herr es seinen Freunden schlafend gibt (Pf. 127, 2), - warum sollte er wachen? Er sollte sich aber lieber sagen, daß ein Fauler niemals ein Freund Bottes ist. Jesus spricht (Joh. 15, 14): "Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete." "Bon der Stirne heiß rinnen muß der Schweiß, doch der Segen kommt von oben." Das gilt auch für das innere Leben. Welche Ausrede bringt aber der Bequeme vor, der eine Aufgabe nicht anfassen mag? "Es ist ein junger Löwe auf dem Weg und ein Löwe auf den Baffen." Ungefichts einer folchen Befahr bleibt man natürlich schön daheim; es ist siche= Es ist Zeit zum Versammlungsbesuch; aber derselbe hat doch seine erheblichen Befahren. Seute ist's trübe, und ein Regen könnte einsetzen. Ueber acht Tage ist es kalt, und es könnte schneien. Ein andermal stehen schon Wolken am Himmel, und es könnte ein Bewitter geben. Das eine Mal ist es so leer im Sause Bottes, daß man den Bug spurt. Das andere Mal ist es so voll, daß die Luft nicht rein bleibt, daß man enge sigen muß und bei dem heimweg einen Katarrh bekommt. Kurg: Löwen auf der Baffe. Berade folche, die sonst angeblich recht mutig und tapfer sind, halten hier Vorsicht nicht selten für den besseren Teil der Tapferkeit. Und nun vollends die Menschenfurcht: Wenn man mich mit Bibel und Gesangbuch in das Haus Gottes gehen sieht! Und die Bemerkungen, die hernach viel= leicht über mich gemacht werden! Soll ichs wagen oder unterlassen? Es sind Löwen auf der Basse!

#### Baptistische Märtyrer.

#### Wie sie mit guten Werken leuchteten.

Die Verfolgung war in Deutschland und in der Schweiz so heftig, daß, wie Dr. Cramp in der "Geschichte der Baptisten", Seite 209, schreibt, gar kein anderer Ausweg übrig zu bleiben schien, als die Auswanderung. Im Jahre 1530 wanderten viele tausend Baptisten aus der Schweiz, Tirol, den österreichischen Landen, aus Stepermark und Bayern unter der Anführung des Jakob Hutter aus und ließen sich in Mähren nieder. Sie kauften Bauerngüter, bauten Bethäuser und freuten sich eine Zeitlang großen Wohlergehens im Geistlichen wie im Zeitlichen. Biele andere Verbannte schlossen sich ihnen an, so daß ihre Zahl bestän-

dig im Bunehmen begriffen war.

Aber im Jahre 1535 befahl Ferdinand, König von Böhmen, ihre Vertreibung und sandte eine militärische Streitmacht ab, um den Befehl in Ausführung zu bringen. Ihr Besitz wurde mit Beschlag belegt, und alles, was sie erlangen konnten, war, daß ihnen gestattet wurde, ihre Geräte mit wegzuführen. Sie zogen sich in die Wälder zurück und lebten daselbst, so gut sie konnten, hielten ihre Gottesdienste und faßten ihre Seelen in Geduld. Hutter

ermunterte und tröftete fie. "Seid dankbar gegen Gott," sagte er, "daß ihr wurdig geachtet werdet, um seines Namens willen Berfolgung und harte Berbannung zu leiden. Das ist der Lohn der Auserwählten in dem Diensthause dieser Welt, daß euer himmlischer Vater euch sein Wohlgefallen bezeugt. So mußte sein Volk Israel in Aegypten leiden, in der Wüste und in Babylon. So haben die Apostel und alle, die dem Lamme nachfolgen, etliche in Befängnissen, in der Verbannung und unter Verfolgungen, etliche in Qualen, in Leiden und im gewaltsamen Blutzeugentod die Bnade ihres Herrn erfahren dürfen und sind um so früher eingegangen ins obere Heiligtum. Fern von euch sei jede Traurigkeit, lasset allen Kummer und alle Sorge fahren, bedenkt, wie groß der Lohn ist, der euch erwartet für die Leiden, die ihr jest erduldet!"

Jakob Hutters Brief an den Statthalter von Mähren, den er im Namen der Brüder schrieb, ist einer unvergänglichen Erinnerung wohl wert. Er folge hier wenigstens auszugs= weise nach "Marthrologn" I, 149—153, zu einem Zeugnis, was für Leute die Baptisten des sechzehnten Jahrhunderts gewesen siind:

Wir Brüder, die wir Gott lieben und sein Wort, die treuen Zeugen unseres Herrn Jesus Christus, aus vielen Gegenden vertrieben um des Namens Gottes und der Sache der göttlichen Wahrheit willen, wir werden verfolgt und verhöhnt von der ganzen Welt und werden alles unseres Eigentums beraubt, wie vorzeis

ten den heiligen Propheten und dem Herrn Christus selbst widerfahren ist. Viele unserer Brüder sind hingeschlachtet ohne Gnade, unser Eigentum ist uns weggenommen, unsere Felder und Wohnungen sind verwüstet, wir selbst sind in die Verbannung vertrieben und aufs grau-

samste verfolgt worden.

Nach diesem allem kamen wir nach Mähren und haben hier eine Zeitlang unter Ihrem
Schutze in Ruhe und Frieden gewohnt. Wir
haben niemand beleidigt, wir haben uns beschäftigt mit schwerer Arbeit, wie alle Menschen es bezeugen können. Dessen ungeachtet
werden wir mit Ihrer Zustimmung gewaltsam
aus unserem Besitz und unseren Wohnungen
vertrieben. Wir sind nun in der Wildnis, in
Wäldern und unter dem offenen Himmelszelt;
das tragen wir jedoch geduldig und preisen
Gott, daß wir würdig geachtet werden, um
seines Namens willen zu leiden. Aber um
Ihretwillen beklagten wir, daß Sie uns austrieben wie die Hunde und das Vieh.

Und nun, dieweil Sie uns mit Gewalt anbefohlen haben, sofort wegzuziehen in die Verbannung, so sei dies unsere Antwort. Wir kennen keinen Ort, wo wir sicher leben können, noch dürfen wir länger hier verweilen wegen Mangel und Furcht. Behen wir nach den Ländern dieses oder jenes Fürsten, so harren unser überall Feinde; wir sind wie Schafe, die dem reißenden Wolf und dem gierigen Löwen begegnen. Es sind viele Witwen bei uns und Kindlein in ihren Wiegen, deren Eltern jener grausame Inrann und Feind der göttlichen Wahrheit, Ferdinand, auf die Würgebank geliefert und ihr Eigentum weggenommen hat. Diese Witwen, Waisen und kranken Kindlein, die von Gott unserer Fürsorge anvertraut sind, und die der Allmächtige uns befohlen hat zu nähren, zu kleiden, zu trösten und nach allen ihren Bedürfnissen zu versorgen, die weder mit uns reisen, noch, wenn nicht sonst für sie ge= forgt wird, ihr Leben lange friften können, Was sollen diese dürfen wir nicht verlassen. wir tun? Wir durfen nicht Gottes Gebot verletzen, um Menschengebot zu achten. (Dann wird betont, welche bose Verleumdung es sei, wenn man fagt, daß sie je ihr Recht mit Bewalt gesucht hätten)

Ehe wir jemand um eines Pfennigs Wert unrecht tun, wollen wir lieber hundert Gulden Schaden leiden, und lieber, als daß wir unserem Feinde einen Schlag mit der Hand geben, noch viel weniger mit dem Schwert, Spieß oder Hellebard, wie's die Welt tut, wollen wir sterben und unser Leben hingeben. Wir tragen keinerlei Waffen, weder Speer noch Gewehr, wie offen am Tage liegt.

Wir wünschen, daß alle Welt wäre, wie wir sind, und daß wir alle Menschen zu demselben Glauben bringen und bekehren könnten, dann hätte aller Krieg und alle Ungerechtigkeit ein Ende.

Wir reden aus reinem Gemüt, das erfüllt ist von der Liebe Gottes, und aus wahrer christlicher Liebe, welche wir vor Gott und Menschen nachleben. Gehaben Sie sich wohl."

Der Unterdrücker ließ sich noch einmal erweichen. Der Befehl ward zurückgenommen, und die Baptisten erfreuten sich noch für einige Zeit des Friedens und der Freiheit. Aber im Jahre 1547 wurde ihre Vertreibung mit unbeschreiblicher Härte und Grausamkeit ins Werk gesetzt. Darüber berichten die anderen Blätter der "Märtyrer-Zeugnisse".

Gar mancher hält sich heute für einen Christen; in Worten und Werken aber ist er nichts weniger als christlich. Jene Märtnrer wären nicht in Verlegenheit gekommen, wenn es geheißen hätte: "Zeige mir deinen Glauben mit deinen Werken". Ist deine Buße ohne rechtschaffene Früchte, dein Glaube ohne Werke, dann bedenke Gottes Wort: Gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also auch der Glaube ohne Werke ist tot." (Jak. 2, 8—26.) Hast du den rechten lebendig= und seligmachenden Glauben?

#### Gemeindebericht.

Rożyszcze. In der ersten Hälfte dieses Jahres hat der Herr in die Hütten unserer Gemeindegeschwister seinen Engel des Todes schon zehnmal gesandt. Uchtmal habe ich selbst an den Särgen der Verewigten stehen müssen, um die trauernden Zurückgebliebenen mit dem Worte Gottes zu trösten. Ueberall hat es viel Tränen und Herzeleid gegeben. Letztens wurde ich nach Adamow, einer unserer Gemeindestationen, geholt, wo das junge Ehepaar Rudolf und Olga Müller, geborene Grams, am Mittewoch, den 28. Juli, in einer Nachmittagsstunde

unerwartet und plöglich von einem Bligschlag getroffen diese Welt verlassen mußte. Bruder war im fünfundzwanzigsten Lebens= jahre und gehörte Jesu seit 16 Jahren an, die Schwester war im zwanzigsten Lebensjahre und diente Jesu seit 6 Jahren. O welch ein trauriger und herzrührender Unblick war es, diese beiden in einer Scheune por einer großen Trauerversammlung nebeneinander eingesargt zu sehen! Sie waren es, die vor einem Jahre und acht Monaten sich die Hände zu einem friedlichen Cheleben gereicht hatten und wußten es nicht, daß es nur so kurz währen wird und daß sie beide zugleich die Ewigkeit betreten werden, und dazu noch auf solchem Wege. Der herr kam für sie an einem Orte und in einer Stunde, da sie es nicht meinten. Es ge= chah auf dem Felde bei ihrer Arbeit. Er ver= ließ den Pflug und sie mit der Harche in der Sand flüchteten sich beide unter eine Eiche, um während des ausgebrochenen Gewitters einen Schutz vor dem Regen darunter zu finden. Leider aber! Der Blitz schlug in die Eiche und sie fanden dort beide ihren Tod. Im letzten Sonntagsgottesdienst hatte er im öffentlichen Bebete sich und die Seinen für die neue Woche Bott anbefohlen, beendete sie aber nicht, son= dern inmitten derselben wurde er abgerufen. Auf seinem angezahlten Lande hatte er sich ein neues Haus aufgebaut in der Hoffnung, lange darin zu wohnen, hatte aber nur eine Nacht darin genächtigt, die zweite befand er sich schon in dem ewigen Hause. Einen tiefen Schmerz und großen Schlag verursachte es den Eltern Brams und der Mutter Müller sowie den leib= lichen Geschwistern der Verunglückten, nicht einmal das lette Abschiedswort von ihren Lieben vernommen zu haben. Es gilt ihnen das Wort Petri, auf welches ich im Trauer= hause besonderen Nachdruck legte: "Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, daß Er euch erhöhe zu feiner Beit." Der dortige Sängerchor verlor in ihnen zwei tüchtige Sänger; das kleine achtzehn Tage alte unmündige Waisenkind verlor in ihnen seine Eltern und Bersorger. Doch möge das göttliche Wort an demselben sich erfüllen: "Mein Bater und meine Mutter verlassen mich; aber der herr nimmt mich auf" Pf. 27, 10. Un dem außergewöhnlich breiten und offenen Grabe wurden wir alle durch meinen Bruder Theophil auf die Auferstehung des Leibes und des Gerichts nach Joh. 5, 28, 29 hingewiesen.

Möge diese Tatsache uns zur steten Wachsamkeit mahnen, damit, wenn für uns die Todesstunde schlagen wird, ob vorher bewußt oder plötzlich und unbewußt, wir bereit gefunden würden, dem Herrn zu begegnen. Darum:

"So wache denn, mein Herz und Sinn Und schlummre ja nicht mehr! Blick täglich auf sein Kommen hin, Als ob es heute wär'!"

W. Tuczek.

#### Wochenrundschau.

Der türkische Präsident Mustapha Kemal Pascha soll sich mit der Absicht tragen, sich zum Sultan der Türkei proklamieren zu lassen. Man soll in diesem Zusammenhang auch beabsichtigen, eine spezielle Kommission nach Westeuropa, voraussichtlich nach Frankreich zu senden, die feststellen soll, welche Haltung Frankreich in der Frage einer eventuellen Aenderung der türkischen Verfassung einnehmen würde.

Aus der Ukraine berichtet die "Bazeta Poranna", daß dort die Felder unter einer Heuschreckenplage zu leiden haben. Die Heusschrecken, die aus dem Kaukasus gekommen sind, haben die Ernte zumteil vernichtet. Die Bolschewiken entsandten Luftschiffe in die bestrohten Ortschaften, die bei der Vertilgung große Dienste erwiesen haben.

In Warschau verübten mehrere Banditen am hellen Tage im Juwilergeschäft von Wassermann (Chłodna 14) einen frechen Ueberfall. Sie zwangen die Anwesenden mit vorgehaltenen Revolvern, sich hinter dem Berkauftstisch auf den Fußboden zu legen, während sie selbst mit der Plünderung des Lokals begannen. Es wurden dabei Wertgegenstände für über 20,000 Złoty geraubt. Den Räubern gelang es nach vollbrachter Tat unbehelligt zu entkommen.

Aus Panama berichtet daß "Neue Wiener Tgbl.", daß der Kongreß in Bolivien beschlossen hat, an alle mittel= und südamerikanischen Par= lamente einen Apell zu richten, in dem zur Bründung eines lateinisch=amerikanischen Völker= bundes aufgefordert wird. Die bolivische Re= gierung wurde außerdem zur Führung von einleitenden Berhandlungen, die die Gründung eines solchen Bölkerbundes bezwecken, ermächtigt. Die erste Bedingung für die Bildung eines lateinischen Bölkerbundes wird eine vollständig rechtliche Gleichstellung der lateinische amerikanischen Staaten sein.

In Twickenham brannte eine große Garage nieder, wobei nicht weniger als 112 Automobile gänzlich verbrannten. Der Schaden

beträgt 70,000 Pfund Sterling.

Aus Berlin wird gemeldet, daß auf der Strecke Berlin—Köln ein Zug zur Entgleisung kam. Die Lokomotive und 7 Waggons sprangen aus den Schienen, wobei 29 Personen ein Opfer der Katastrophe wurden, während eine große Zahl Reisender erhebliche Verletzungen davontrugen. Man nimmt an, daß das Unglück auf ein verbrecherisches Attentat zurückzuführen sei, das bisher unermittelte Täter durch Auseinanderschrauben der Schienen verzübt haben.

#### Die Preise

für den Kasseler Ubreitkalender und den Tischkalender "Die Warte" können einstweilen noch nicht festgestellt werden, da der genaue Selbstkostenpreis, der Aussertigungsunkosten und verschiedener Zollgebühren wegen, noch nicht ermittelt werden konnte. Sobald dies möglich sein wird, werden die Preise bekannt gegeben werden. Die Schriftleitung.

### Quittungen

#### Für die Bereinigungskasse Kongrefpolens:

Im Juni, im vorigen Konferenzjahr: A. Ho-

Im Juni: I. Lohrer 150. Kijowiec, Gem. Dabie, Reisekosten 12. Konferenzkollekten in Kondrajec 96,44. Im Juli: Petrikau, Bereinigungskollekte für ver-

flossenes Konferenzjahr 212,59.

Im August: Bereinigungskollekten für verflossenes Konferenziahr: Chekm 103.10. Biakystok 22. für Rolportage Biakystok 5. Bielen Dank!

Bitte, lieben Geschwister, beteiligt Euch dicses Jahr an der Bereinigungskollekte viel, viel besser als voriges Jahr, da wir sonst nicht durchkommen! Mit Brudergruß! E. R. Wenske, Zdunska-Wola, Zkotnickiego 27.